# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

7. April 1862.

7. Kwietnia 1862.

(594)

Ronfurs : Ausschreibung.

Rro. 452. Die hohe f. f. galigische Statthalterei hat mit Berordnung vom 21. Janner 1862 3.83737 bie Gröffnung einer Apothete in bem Marktorte Pomorzany, Zborower Bezirfes, ale eine Personal. Befugniß bewilligt.

Bur Berleihung dieses Befugnifes wird hiemit ber Ronfurs bis

10. Mai 1862 ausgeschrieben.

Bewerber haben ihre Gesuche mit bem Diplome bes erlegten Magisteriums ber Pharmacie, bann mit bem Beugnige über bie ofterteidifche Staatsburgerfchaft, bas jurudgelegte Alter, Moralitat und bisherige Bermenbung im obbefagten Termine bei bem f. t. Bezirts. amte in Zborow ju überreichen, und fich jugleich ju verpflichten, nach Erhalt ber Rongeffion bie Upothete in ber Frift von feche Bochen gu eroffnen.

Bom f. f. Bezirksamte.

Zborow, am 2. April 1862.

## Ogłoszenie konkursu.

Nr. 452. Wysokie c. k. Namiestnictwo królestw Galicyi i Lodomeryi rozporządzeniem swojem z dnia 21. stycznia 1862 liczba 83737 zezwoliło na otworzenie apteki w miasteczku Pomorzanach w powiecie Zborowskim.

W celu udzielenia tegoż upoważnienia oglasza się niniejszem

konkurs do dnia 10. maja 1862.

Kompetenci winni swoje podania opatrzone dyplomem farmacyi tudzież świadcctwami prawa obywatelstwa austryackiego, wieku, moralności i dotychczasowego zatrudnienia w rzeczonym terminie tutejszemu c. k. urzędowi powiatowemu przedłożyć i w temże podaniu zobowiązać się, że po otrzymaniu koncesyi aptekę do sześć tygodni dla publiczności otworzy.

Od c. k. urzędu powiatowego.

W Zborowie, dnia 2. kwietnia 1862.

(595)G d i f t.

Mro. 4809. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit tefannt gemacht, bag bei temfelben jur hereinbringung ber von ber Baligifchen Sparfaffe gegen Josef, Domicella, Isidora, Rosa, Constantia, Thekla und Josefina Seja erfiegten Forberung pr. 4326 fl. 28 fr. RM If. R. G. Die exefutive Feiltiethung ber in Lemberg sub Nro. 9 4/4 gelegenen Realität am 8. Mai 1862 um 4 Uhr Nachmittage abgehal. ten, bei meldem Termine biefe Realitat auch unter bem Schafunge. werthe von 21398 fl. 67 fr. oft. D. hintangegeben werden wird.

2118 Dabium wird ber Betrag von 1070 fl. oft. 26. bestimmt. Der Schähungeaft und bie Feilbiethungsbedingungen fonnen in ber hiergerichtlichen Regiftratur eingesehen oder in Abschrift erhoben werden.

Bon diefer Feilbiethung werben die bem Wohnorte nach unbe- fannten Isidor und Rosa Seja und bie liegende Maffe ber Thekla Seja burch ben Rurator Berrn Abvotaten Hofmann, bann biejenigen, denen bie biefe Reilbiethung betreffenden Bescheibe nicht zugestellt merben fonnten, ober welche mittlerweile bingliche Rechte über ber feilgubiethenden Realität ermerben follten, burch ben Rurator Beren Abvofaten Dr. Madejski verftanbigt.

Lemberg, am 19. Märg 1862.

## E d y k t.

Nr. 4809. Lwouski c k. sad krajowy podaje niniejszem do wiadomości publicznej, ze w tymze na ściągnienie wierzytelności przez galicyjską kasę oszczędności przeciw Józefowi, Domicelli, Izydorze, Rozy, Konstancyi, Tekli i Józefinie Seja w ilości 4326 złr. 28 kr. m. k. z przyn. wygranej, przymusowa sprzedaż realności we Lwowie pod l. 9 4/4 położonej, dnia 8. maja 1862 ogodzinie 4ej po południu odbędzie się, na którym terminie ta realność nawet nizej ceny szacunkowej 21398 zł. 67 c. w. a. sprzedaną zostanie.

Za wadyum wyznacza się kwote 1070 zł. w. a.

Czyn oszacowania i warunki licytacyjne w registraturze tutej-

szo sądowej przejrzeć lub odpisy takowych uzyskać można.

O tej licytacyi zawiadamia się z miejsca pobytu niewiadome Izydore i Roze Seja i mase nieobjętą ś. p. Tekli Seja przez kuratora p. adw. Hofmanna, tudzież wszystkich tych, którymby uchwały niniejzsza licytacya dotyczące doręczone bydź niemogły, lub którzyby tymczasem rzeczowne prawa na sprzedać się mającej realności nabyli, przez kuratora p. adwokata Madejskiego.

Lwów, dnia 19. marca 1862.

E b i f t. (596)

Dr. 8812. Bon bem f. f. Candes- ale Sanbelsgerichte mirb ber abmefenden und dem Bohnorte nach unbefannten Frau Henriette Gorska mit diefem Gbifte befannt gemacht, bag über Anfuchen bes Berrn Franz Hellmann miber biefelbe unterm 19. September 1861 3. 39288 eine Bahlungeauflage megen Bahlung von 1023 fl. öftetr. Bahr. erlaffen murbe.

Da der Wohnort der Frau Henriette Gorska unbekannt ist, fo wird derfelben der Landes-Abvotat Dr. Pfeiffer mit Subfituirung bes Landes-Aldvokaten Dr. Jabkonowski auf ihre Gefahr und Roften zum Rurator bestellt und bemfelben bie oben angeführte Bahlungeauflage biefes Gerichtes zugeftellt.

Bom f. f. Landes- ale Sanbelegerichte.

Lemberg, am 14. März 1862.

G d i f t.

Nro. 1444. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber bes angeblich in Berluft gerathenen Empfangescheines bes Boberker f. f. Steueramtes vom Jahre 1854 über folgende beim f. f. Bobrkaer Steueramte erlegten Staatefduldverfdreibungen und zwar: ber Gemeinde Swirz mit Kopan Nro. 3042 ddto. Wien am 1. Janner 1822 pr. 64 f. 58 r. und Nro. 14324 ddto. Wien am 1. Janner 1822 pr. 129 f. 56 r. aufgeforbert , binnen 1 Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen ben gedachten Empfangsschein vorzuweisen, ober ihre Rechte hierauf barguthun, widrigens berfelbe fur null und nichtig erflärt werden wird.

Mus bem Rathe bes f.f. ganbesgerichtes.

Lemberg , ben 5. Marg 1862.

Edykt.

Nr. 542 Złoczowski c. k. sąd obwodowy podaje niniejszym edyktem do publicznej wiadomości, że dnia 24. stycznia 1862 nr. 542 pp. Bronisław, Kazimierz i Władysław Strzeleccy, Wanda z Strzeleckich Wiśniewska, Jadwiga z Strzeleckich Romańska, Antoni Kriegshaber, Teodora z Putiatyckich Zawirska, Kwiryn Niezabitowski, Kajetan Kruszelnicki, Maryanna z Doliniańskich Januszowska, Franciszka z Kunaszewskich Morawska, Aleksander Swierzawski, nareszcie Kazimierz i Bolesław Zaręba, właściciele dóbr ziemskich, przeciw 1) p. Elżbicie z Branickich księżnie Sapieżynie, 2) Kajetanowi i 3) Stanisławowi Uruskim, 4) z imienia niewiadomemu księciu Lubomirskiemu, 5) Kajetanowi i 6) Ewie Eufemii z Bratoszewskich małżonkom Szeptyckim, 7) Szymonowi Lewickiemu, 8) Franciszce Ksawerze z Kunaszowskich Lewickiej, 9) Stefanowi Kunaszewskiemu, 10) Tomaszowi Nieczuji Łosiewskiemu, 11) księdzu Józefowi Janowi Łoza, 12) Sewerynowi Uruskiemu, 13) Wandzie 1go Uruskiej 2go małżeństwa Caboga, 14) Jedrzejowi Jaworskiemu, 15) Sylwestrowi Brzozowskiemu, 16) Ignacemu Józefowi Parys, 17) Robercie z Kraczewskich Benza, 18) Wilhelminie Karczewskiej, 19) Salomei z Kraczewskich Range, 20) Iguacemu Wiśniewskiemu, 21) Róży z Kobylnickich 1go Wiśniewskiej 2go zameżcia Łączyńskiej, 22) Józefowi Łączyńskiemu, 23) Piotrowi Paulovich, 24) Hieronimowi Szeptyckiemu, 25) Ignacemu Malinowskiemu, 26) Wincentemu i 27) Maryannie malzonkom Scredkiewiczom, 28) Janowi Szeptyckiemu, 29) Julii i 30) Wincentemu Szeptyckim, 31) Henryce z hrabiów Zabilskich Olszewskiej, 32) Rozalii hr. Łączyńskiej, 33) Józefowi Mierzejowskiemu, 34) Stanisławowi Faliszewskiemu, 35) Michałowi Onufremu Szeptyckiemu i tegoż domniemanym spadkobiercom, 36) Tekli z Szeptyckich Kunaszowskiej, 37) Marcinowi Szeptyckiemu, 38) Aleksandrowi Borzeckiemu, 39) Hieronimowi, 40) Karolowi i 41) Dominikowi księciom Radziwiłom, wszystkim tym z życia i pobytu niewiadomym, a na wypadek ich śmierci tychże z imienia i pobytu niewiadomym spadkobiercom skarge o ekstabulacye prawa dzierzawy zastawnej dóbr klucza Złoczowskiego i Gliniańskiego i wniesionej sumy 721.119 2łp. 14 gr. z wszystkiemi prawami na rzecz Elżbiety z Branickich księżny Sapieżyny hy-potekowanych z wszystkiemi pozycyami odnośnemi i nadciężarami z dobr Płuhowa, Podlipiec, Trościańca, Łuki i resztującej ceny kupna dóbr Machnowiec i Torhowa wnieśli i o sądowa pomoc upraszali, dla tego też do ustnej rozprawy termin na 3. czerwca 1862 10. godzinę przed południem przeznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych, a w razie ich śmierci nazwisko i pobyt ich spadkobierców jest niewiadomy, to sad obwodowy do ich zastapienia jako też na ich niebezpieczeństwo i koszta tutejszego adwokata krajowego Dra. Wesołowskiego z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Warteresiewicza za kuratora ustanowił, z którym też sprawa ta podług ustawy postępowania sądo-

wego dla Galicyi przeznaczonej toczyć się będzie.

Wzywa się zatem pozwanych, azeby się w należytym czasie albo sami stawili, albo potrzebne dokumenta ustanowionemu dla nich zastępcy udzielili, lub też sobie innego zastępce obrali i takowego sądowi oznajmili, słowem, ażeby wszystkich do obrony służących prawnych środków użyli, gdyż inaczej samym sobie z zaniedbania wynikłe skutki przypisać będą musieli.

Złoczów, doia 29. stycznia 1862.

Kundmachung. (593)

Dziennik 'urzedow

Rr. 1085. Bon Seite der Czortkower f. f. Rreisbehörde mird im Grunde h. Statthalterei-Berordnung vom 23. Janner 1862 Zahl 4409 behufe ber Berpachtung ter neu errichteten Wegmauthen auf ber Hussiatyn-Kopyczyńcer Landesstraße für bie Beit vom 1. Mai 1862 bis Ende Oftober 1862 bie Offerten-Berhandlung in ber freis. behördlichen Kanzlei zu Zaleszczyk am 3. April 1862 um 10 Uhr Wormittage abgehalten werden.

Die Ginhebungepunfte diefer Wegmauthftagionen find:

a) vor Hussiatyn gegen bas Innere bes Lanbes zu, b) in Krogulec gegen Wasylkowco zu.

Der Tariffat fur jebe biefer Stagionen berragt:

a) Bei Hussiatyn fur zwei Meilen Beges fur 1 Stud Bugbieh in der Bespannung 4 fr.

Für jebes Stud Bugvieh außer der Bespannung ober fdwe-

res Triebvieh 2 fr.

Für ein leichtes Triebvieh 1 fr.

b) Bei Krogulec fur eine Meile fur 1 Stud Bugbieh in ber Bespannung 2 fr.

Für jedes Stud Bugvieh außer ber Bespannung ober schme.

res Triebvieh 1 fr.

Für ein leichtes Triebvieh 1/2 fr.

Fur bie Unterfunft bat ber Mauthpachter in beiden Stazionen felbft Corge zu tragen. Die Mauthschranfen werden an ben fommiffionell zu ermittelnden Buntten bei Hussiatyn und Krogulec aufgestellt werden.

Offerenten aus ber Mitte ber Konfurreng wird vor Auswärtis gen der Borjug gegeben. Der Fiefalpreis beträgt fur bie Stagion Hussiatyn 400 fl. und fur Krogulec 300 fl. Die Offerten muffen mit einem 10% Badium verfehen fein.

Die Bedingniffe ber Offertenverhandlung tonnen in der freisbe-

hördlichen Ranglei eingesehen werben.

Bon ber Czortkower f. f. Kreisbehörbe.

Zaleszczyk, am 8. März 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1085. C. k. władza obwodowa Czortkowska oznajmia, że w skutek rozporządzenia wys. c. k. Namiestnictwa z dnia 23. stycznia 1862 do l. 4409 w celu wydzierzawienia nowo-urządzonych myt drogowych na Hussiatyńsko-Kopyczynieckiej drodze krajowej na czas od 1. maja 1862 do ostatniego października 1862 pertraktacya w drodze ofert pisemnych w kancelaryi władzy obwodowej w Zaleszczykach 3. kwietnia 1862 o godzinie 10tej przed południem przedsiewzietą będzie.

Stacye mytowe są w następujących punktach: a) przed Hussiatynem od wjazdu z wewnątrz kraju,

w Krogulcu ku Wasylkowcom.

Wymiar taryfy w tych stacyach wynosi:

a) Przy Husiatynie za dwie mil drogi za każda sztukę bydlęcia w zaprzeży 4 centy.

Za każdą sztukę bydląt uprzężnych luzem przepędzonych

2 centy.

Za przepędzane lekkie bydle 1 cent.

b) Przy Krogulcu za jedną milę za każdą sztukę bydła w zaprzezy 2 centy.

Za każdą sztukę bydła bez zaprzegu luzem przepędzonego

1 cent.

Za każdą sztukę lekkich przepędzonych bydląt ½ centa. Za swe umieszczenie ma dzierzawca myta w obydwóch stacyach sam się starać. Rogatki zoś będą na punktach przez komisyę oznaczonych przy Husiatynie i Krogulcu postawione. Oferentom z pośród konkurencyi daje się pierwszeństwo przed obcemi.

Cena fiskalna wynosi dla stacyi Husiatyna 400 złr. a dla Kro-

gulca 300 złr. Oferty mają być zaopatrzone w 10% wadyum. Blizsze warnnki wydzierzawienia moga być u władzy obwo-

dowej przejrzane. Z c. k. Czortkowskiej władzy obwodowej. Zaleszczyki, dnia 8. marca 1862.

(583)Kundmachung.

Mro. 2449. Bon Seiten ber f. f. Czortkower Kreisbehörbe wird wegen Verpachtung der im Grunde des h. Stathaltereidefretes vom 27. Februar d. J. 3. 8770 neuerrichteten Weg - und Brucken-mauth in Koszylowce auf der Tluste-Buczaczer Landesprasse für die Beit vom 1. Dai bis letten Oftober 1862 bie Offertenverhandlung in der Rreisbehördekanglei zu Zaleszczyk am 10. April b. 3. abgehalten werden.

Die Offerten find bie 12 Uhr Bormittage berfiegelt ju überrei. einlangende Offerten werden unberudfichtigt bleiben

Die Gröffnung der eingelangten Offerten wird an bemfeiben Tage um 4 Uhr Radymittags in Gegenwart ber herren Offerenten stattfinden.

Der Einhebungspunkt der Mauth ift in ber Rabe ber Koszy-toweer Landesstraffenbrude Rrg. 10; ber Tariffat beträgt bie einfache Begmauthgebühr für bie Ite und 2te Deile, und bie Brudenmauth 11. Rlaffe unt zwar: fur ein Bugvieh in ber Bespannung 8 fr.

Für 1 Stud Bugvieh außer Bespannung 4 fr. Bur 1 Stud Triebvieh leichter Gattung 2 fr. oft. B.

Für die Unterkanft hat ber Mauthpächter für die 6monatliche Pachtperiode felbst Sorge zu tragen

Der Mauthidranken fammt Bugehor wird an bem fommiffionel ju ermittelnden Bunfte aus dem Ronfurrengfonde aufgestellt werden.

Offerenten aus ber Mitte ber Konkurrenz haben bei gleichen Un' bothen ben Worzug vor Auswärtigen.

Der Fistalpreis beträgt 850 fl. oft. B. Die Offerten muffen mit dem 10% Badium im Baaren obet in Staatepapieren nach dem Ruremerthe belegt merden.

Die Berpachtungebedingniffe fonnen in ber Rreisbehördefanglei eingesehen merden.

Bon ber f. f. Rreisbehörde.

Zaleszczyk, am 25. Marz 1862.

## Obwieszczenie

Nr. 2449. C. k. władza obwodowa oznajmia, że w celu wydzierzawienia w skutek rozporządzenia wys. c. k. Namiestnictwa z dnia 27. lutego r. b. do l. 8770 nowo urządzonego myta drogewego i mostowego w Koszyłowicach na Tłustecko-Buczackiej drodze krajowej na czas od 1. maja do ostatniego października 1862 pertraktacya w drodze ofert pisemnych u władzy obwodowej w Zaleszczykach w dniu 10. kwietnia b. r. przedsięwziętą będzie.

Oferty maja być opieczętowane, najdalej do 12ej godz. w polu-

dnie wniesione, gdyz poźniej nadeszłe uwzględnione nie będą. Otwarcie zaś tych ofert w tymze samym dniu o godzinie 4ej po południu w obec oferentów nastąpi.

Rogatka dla poboru myta w Koszyłowcach w bliskości mostu

pod Nr. 10tym postawioną będzie.

Wymiar taryfy z należytością pojedyńczej stacyi drogowej na jednę i dwóch mil i mostowego II. klasy wynosi: od każdej sztuki bydlęcia w zaprzeży 8 c.

Od każdej sztuki bydlat zaprzeżnych luzem pędzonych 4 c.

Za jedną sztukę lekkiego bydła przepędzoną 2 c. w. a. Za swe umieszczenie dzierzawca myta w ciągu sześciu mie-

sięcznej dzierzawy sam starać się ma.

Rogatka na punkcie przez komisyę oznaczonym, kosztem konkurencyi postawioną będzie.

Oferentom z pośród konkurencyi przy równem podania ceny daje się pierwszeństwo przed obcemi.

Cena fiskalna wynosi 850 zł. w. a.

Oferty w 10% wadyum w gotówce lub w papierach rządowych podług kursu zaopatrzone bydź mają.

Bliższe warunki wydzierzawienia mogą bydź u władzy obwodowej przejrzane.

Z c. k. władzy obwodowej. Zaleszczyki, dnia 25. marca 1862.

Vorladung. (- (2)

Mro. 2224. Raddem der Eigenthumer der laut Thatbeschreis bung vom 9. März 1862 am 8. März 1862 bei Ruda von der f. f. Finangmache unter Angeigungen einer Gefällsübertretung fammt zwei Pferten und einem Schlitten angehaltenen neun Rolli, enthaltend 3 Ctud Rittai, 1 Ctud Ramlot, 5 Ctud Perfal, 2 Stud Luftrin, 8 Dugend Baumwolltucheln, 1 Ctud Manschefter, 1 Stud Cerpentin und 2 Stud Rleiterzeug, unbefannt ift, fo wird Jedermann, ber einen Unfpruch auf tiefe Gegenstande geltend machen ju tonnen glaubt, auf. geforbert, binnen neunzig Tagen vom Tage ber Rundmachung ber gegenwärtigen Borladung an gerechnet, in ber Umtefanglei ber f. f. Finang-Begirfe-Di efgion in Brody gu ericheinen, midrigens, mennbiefes unterbleiben follte, mit ber angehaltenen Sache ben Befegen gemäß verfahren merben mirb.

Bon ter f. f. Finang = Begirfe . Direfgion. Brody, ben 27. Mary 1862.

## Zawezwanie.

Nr. 2224. Gdy właściciel przytrzymanych według opisania istoty czynu z dnia 9. marca 1862 na dniu 8. marca 1862 pod Ruda przez c. k. straz skarbowa wśród oznaków przekroczenia przepisów o dochodach skarbowych wraz z para koni i sankami, dziewięciu kolli zawierających: 3 sztuki kitaju, 1 sztukę kamlotu, 5 sztuk perkalu, 2 sztuk lastyku, 8 tuzinów chustek bawełnianych, 1 sztuki manszestru, 1 sztuki serpentynu i 2 sztuk materyi na suknie, jest niewiadomy, przeto wzywa się każdego, kto sądzi, że możd udowodnić swe prawo do tych przedmiotów, ażeby się w przeciagu dziewiędziesieciu dni, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawezwania, stawił w kancelaryi urzędowej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Brodach, w przeciwnym bowiemrazie, gdyby tego zaniechał, postapi się z rzeczą przytrzymaną stosownie do ustaw.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

W Brodach, daia 27. marca 1862.

Edykt.

Nr. 3421. Spadkobiercom ś. p. Mateusza hr. Baworowskiego z imienia i miejsca pobytu niewiadomym, czyni się niniejszem wiadomo. ze uchwala tutejszą z dnia 17. lutego 1862 do licz. 1816 w sporze spadkobierców ś. p. Jędrzeja Borysławskiego przeciw onym, o zmazanie adnotacyi sporu przy sumie 4397 złr. 15 kr. w. w. widocznej, nadanego im kuratora adwokata dr. Skwarczyńskiego od obowiązku bronienia ich uwoluionio, a w miejsce jego adwokata dr. Eminowi-cza z substytucyą adwokata dr. Berson kuratorem ich mianowano i temuz pozew z dnia 11. lutego 1862 do l. 1816 doreczono.

String Proper Hollmann or

Stanislawów, dnia 24. marca 1862.

18

16

16

2

4

10

9

ber Glaubiger tee Paul Dumanski.

Nro. 3694 Bon bem f. f. Lanteegerichte ju Czernowitz mirb über bas gesammte mo immer befindliche bewegliche und unbewegliche Bermogen, dann über das in den Kronlandern, inwelchen das f. Patent vom 20. November 1852 Rro. 151 R. G. B. Birfjamfeit bat, gele. gene unbewegliche Bermögen des zu Czernowitz in der Bunkowina wohnhaften Schmiedmeiftere Paul Dumanski ber Ronture eröffnet.

Ber an diese Konfuremaffe eine Forderung fellen will, bat biefelbe mittelft einer Rlage wiber ben Konfuremaffavertreter Betin Dr. Ryglewicz, für bessen Stellvertreter Beir Dr. Wohlfeld ernannt wurde, bei biesemt f. Landesgerichte bis 31. Diai 1862 anzumelben, und in der Rlage nicht nur die Richtigfeit ber Forderung, fondern auch bas Recht, fraft beffen er in biefe ober jene Rlaffe gefett ju werben verlangt, ju ermeifen, midrigens nach Berlauf bes erftbestimmten Tages Riemand mehr gehort werben murbe, und Sene, bie ihre Forderung bis babin nicht angemelbet batten, in Rudficht des gefainmien jur Ronkursmaffe gehörigen Bermogens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompenfastonerecht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Daffe du fordern hatten , ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut ficher gestellt mare, fo zwar, bag folde Glaubiger vielmehr, menn fie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert bes Rompenfazione., Eigenthume. ober Pfandrechtes, bas ihnen fonft gebuhrt batte, ju berichtigen verhalten merden murben.

Bur Mahl bee Bermogenevermaltere und ber Glaubigeraus. fduffe wird bie Tagfabung auf ben 17. Juni 1862 Bormittage 9 Uhr bei biefem f. f. Landesgerichte anberaumt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, ben 15. Mar; 1862,

Rundmachung. (584)Rr. 1928. Bur Berftellung ber nothigen Okole 8 an ber Bahl, ber Bufahrtebrude, bee Reinigungeschopfens, ber Bachhaufer zc. fur die in Hassiatyn boben Orts bewilligte Bichfontumag - Unfialt, wird Die Offertenverhandlung auf ben 24. April b. 3. in der f. f. Rreisbehördefanglei gu Zaleszczyk mit bem Bemerken ausgeschrieben, baß um 5 Uhr Racmittage an bem genannten Tage bie Groffnung ber eingelangten Offerten vor fich geben werbe, und nach biefer Beit feine

Offerte mehr angenommen werben wirb. Die Berftellungsgegenftanbe find folgenbe: fl. fr. A. Summe ber Berfiellungefoften der Abfonderungegraben 168 93 von 6 größeren und 2 1891 fleineren Okolen . . . . 91 ber Berftellungstoften von 2 Bachthutten . 43 88 ber Butriebebrude über D. 213 73 ben Stragengraben . . . . ber Berftellungefoften eines holzernen Reini-1102 82 bestebenden Graben und Erbanfcuttungen . 39 -Gefammtfumme . . 3460 27

Sebe Offerte ift mit bem 10% Babium gu verfeben.

Diefe Berftellungen find binnen 6 Bochen vom Tage ber erfolgten Bestätigung bee Unbothes ju beenden und dem h. Merar gu ubergeben.

Das Borausmaß und die naberen Bedingungen fonnen mahrend ben Umteftunben in bem technischen Bureau ber f. f. Rreiebehorbe eingefehen merben.

Zaleszczyk, am 20. Mart 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 1928. W celu wybudowania ośmiu okołów, mostu do przepedzenia bydła, szopy dla oczyszczenia skór, strażnic i t. p. do przez wyższa władze wprowadzonego kontumacyjnego zakładu w Hussistynie, licytacya w drodze ofert na dniu 24. kwietnia b. r. u c. k. władzy obwodowej w Zaleszczykach przedsięwsiąść się mająca, rozpisuje się z tem zastrzeżeniem, że w oznaczonym dniu o godzinie štej po południu nadesłane oferty roztworzone beda, a po zadna oferta wiecei przyjeta nie będzie.

| apty. | Wie tel bory zadna otetta vicet brajjeta me syante      |      |    |
|-------|---------------------------------------------------------|------|----|
|       | Przedmioty do wybudowania są następujące:               | złr. | C. |
| A. R  | (wota kosztów wybudowania oddzielających rowów          | 168  | 93 |
| B.    | 6cin wickszych a 2ch                                    |      |    |
|       | mujejszych okołów · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1891 | 91 |
| C.    | Kosztow wybudowanie dwoch straznie                      | 43   | 88 |
| D.    | mostu dla przypędu,                                     |      |    |
|       | orzez fose drogową                                      | 213  | 73 |
| E.    | kosztów wybudowania drewnianej szopy dla                |      |    |
|       | oczyszczenia                                            | 1102 | 82 |
| F. 7  | Zarzucanie między ogrodami istniejących rowów i         |      |    |
| - 1   | nasypanie ziemi - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 39   | _  |
|       |                                                         | 3460 | 27 |
|       |                                                         |      |    |

Każda oferta ma być 10% wadyum zaopatrzoną.

Pomienione budowy maja od dnia, w którym podanie ceny Potwierdzonem zostanie poczawszy, w przeciągu sześciu tygodni być ukończone i wys. rządowi oddane.

Kosztorys i bliższe warunki mogą w czasie godzin urzedowych w biurze technicznym c. k. władzy obwodowej być przejrzane.

Zaleszczyki, dnia 20. marca 1862.

Mtro. 3346. Bur Sicherfiellung ber Baugeugeerforberniffe pro 1862 im Zioczower Straffenbaubegirte mird hiemit bie Offertverhandlung ausgeschrieben.

Die Gren: bernitte haftsban to

| Sie Griptpermile gelteben tu:              |    |     |    |      |
|--------------------------------------------|----|-----|----|------|
| Stud Fopschaufeln ) 4 Stud auf             |    |     |    |      |
| Stud Stichschaufeln f einen Bund           | 23 | fl. | 12 | fr.  |
| Stud tleine Steinschlagel 4 & schwer       | 16 | A.  |    | Fire |
| Sind Wallerablasser bto.                   | 2  | A.  | 24 | Fr   |
| Stud eiferne Staubfruden 18" lang 5" breit | å  | fl. |    | fr.  |
| Stud beichlagene Scheibtruben              | 52 | ñ.  | 50 | Fr   |
| Stud hölzerne Moltern                      | 4  | fl. | 50 | Fr.  |
| Stud Quaidhnure                            |    |     |    |      |

5 Ctud Ginraumers . Bandoliers von Glangleder mit meffingenen Schilben mit Abler und Umidrift . . 15 ft. - fr.

Bufammen . . 121 fl. 36 fr.

Schriftliche mit dem 10% Badium verfebene Offerten find langftens bie 10. April 1862 bei ber Zloczower f. f. Rreisbeborbe eingubringen, mofelbit bie naberen Bedingungen eingesehen merden tonnen. Złoczów, ben 26. Marz 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3346. W celu zabezpieczenia potrzebuych na rok 1862 Złoczowskiemu drogowo-budowniczemu powiatowi przyborów budowniczych, rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert.

Potrzebne zaś są następujące przybory: 18 lopat zelaznych po 4 sztuk na wiazke 16 rydiów 28 zł. 12 c. 16 małych młotków do łupania kamieni . . . 16 zł. - c. 2 narzędzi do spuszczenia wody po 4 % wazą-4 żelaznych narzędzi do odgartywania kurzu 2 zł. 24 c. z gościńca 18" dług. 5" szerokości . . . . . . . 10 okutych taczek . . . . . . . . . . . . . . . . 52 zł. 50 c. 9 niecek drewnianych . . . . . . . . . . . . . 4 zł. 50 c. 2 sznury do tarasowania . . . . . . . 4 zł. — c. 5 rzemieni napieránych dla drożników z pokostowanej skóry z mosiężną tarczą i orłem i napisem 15 zł. - c. razem . . . 121 zł. 36 c.

Pisemne w 10% wadyum zaopatrzone oferty mają być najdalej do 10. kwietnia 1862 do c. k. władzy obwodowej wniesione, gdzie też bliższe szczegóły powziąść można.

Złoczów, dnia 26. marca 1862.

Cotift.

Dr. 739. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht ju Grasslitz, Egerer Rreises in Böhmen, wird befannt gemacht, es fet ber nach Silbersgrün heimathszuständig gewesene verabschiedete Soldat Franz Carl Pleieo in Rugland verftorben, und es treten ju beffen in ber Beimath zuruckgelaffenen Bermogen auf Grund ber Intefat-Erbfolge bie Witme Franciska Pleieo mit benen zweien Kindern Karl und Martin Pleieo als Erben ein.

Da bem Gerichte ber Aufenthalt ber genannten Erben unbefannt ift, so merden diefelben aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von dem unten gefetten Tage an bei biefem Gerichte ju melden und die Erbeerklarung anzubringen, wibrigenfalls bie Berlaffenfchaft mit dem für fie aufgestellten Rurator Josef Hüttl aus Silberegrun verhandelt merben murbe.

Graslitz, am 10. Marg 1862.

Edift. (586)

Mro. 3411. Dom f. f. Landesgerichte wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Mathias Marcinek mittelft gegenwärtigen Gbiftes bekannt gemacht, ce habe wider ihn Frau Alexandra Dylowska unterm 27. Februar 1862 Bahl 3411 megen Extabulirung des Betrages von 500 fl. Rheinisch aus bem Laftenflande ber Realitat Nro. top. 944 in Czernowitz Rlage angebracht und um richterliche bilfe gebeten, mor-über jur munblichen Berhandlung bie Tagfagung auf ben 19. Mai 1862 v. M. um 9 Uhr festgefest wirb.

Da der Aufenthalteort bee Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Lanbesgericht ju beffen Bertretung und auf beffen Gefahr unb Roften ben hiefigen Landes. Berichts. Abvolaten Gnoiuski mit Gubfituirung bes herrn Landes . Berichte . Abvofaten Dr. Rott als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach der fur Galigien vorgeschriebenen Gerichisordnung verhandelt wirb.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweber felbft ju ericheinen, ober bie erforberlichen Rechtsbehelfe bem befielten Bertreter mitgutheilen, oder auch einen anbern Sachwalter fich ju mahlen und biefem ganbesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechts-mittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftebenden Folgen felbft beigumeffen haben wirb.

Bom f. f. Sanbesgerichte.

Czernowitz, ben 8. Mars 1862.

G d i f t.

Dr. 8814. Bon bem f. f. Landes. ale Sanbelsgerichte wird ber abwesenden und dem Mohnorte nach unbefannten Frau Henriette Gorska mit diefem Gbilte befannt gemacht, bag über Anfuchen tes herrn Franz Hellmann wiber biefelbe unterm 19. Geptember 1861 3. 39287 eine Bahlungsauflage wegen Bahlung ber Wechfelfumme pr. 2509 fl. öfterr. Bahr. f. D. G. erlaffen wurbe.

Da der Wohnort der Frau Henriette Gorska unbekannt ist, so mird beifelben ber Lanbes, und Berichte . Abvofat Dr. Pfeiffer mit Substitutrung bes Landes. und Gerichte . Abvotaten Dr. Jabtonowski auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bahlungeauftrag diefes Berichtes jugeftellt.

Bom f. f. Candes. als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 14. Marg 1862.

G b i f t.

Dr. 8813. Bon bem f. f. Landes- ale Sanbelsgerichte mird ber abmefenden, bem Bohnorte nach unbefannten Frau Henriette Gorska mit biefem Goifte befannt gemacht, bag über Aufuchen bes herrn Franz Hellmann wiber biefelbe unterm 19. September 1861 3. 39286 eine Bahlungeauflage megen Bahlung ber Wedfelfumme von 540 fl. öfterr. Wahr. f. D. G. erlaffen murbe.

Da der Wohnort der Frau Henriette Gorska unbekannt ift, fo wird berfelben ber herr Landes Abvofat Dr. Pfeilfer mit Gubfitui. rung bes herrn Landes-Aldvofaten Dr. Jablonowski auf ihre Wefahr und Roften jum Rurator befiellt und bemfelben ber oben angeführte Bahlungeauftrag biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 14. März 1862.

G d i f t.

Dr. 6000. Bom f. f. Begirfsamte als Gerichte wird ben, bes Bohnortes unbefannten, nach Jankowice guftanbigen Leo Niemirowski, Josef Niemirowski und Titus Niemirowski mittelft gegen. wartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wiber biefelben bie Rubin Mühlbauer'iche Konfurmaffe megen Bahlung von '779 fl. RD. ober 817 fl. 95 fr. ofterr. Bahr. f. Dt. G. eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber mit bem Befcheibe vom 20. Darg 1862 3. 6000 bie Tagfahrt jur munblichen Berhandlung auf ben 23. Juni 1862 um 10 Uhr Bormittags festgefest murbe. Da ber Aufenthalteort ber belangten Leo Niemironski, Josef

Niemirowski und Titus Niemirowski unbefannt ift, fo hat bas f. f. Begirtegericht ju beien Beriretung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Landes. Abvotaten Dr. Myszkowski mit Subsittuirung bes Lantes Abvotaten Dr. Chamajdes ale Rurator bestellt, mit meldem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Ge-

richtsorbnung verhandelt merben wirb.

Durch biefes Gbitt werben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft zu ericheinen, ober bie erforderlichen Rechtebebelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mablen, und biefem Begirtegerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel ju ergreifen , indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beigumeffen haben werden.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Jaroslau, ben 15. Marg 1862.

© bift.

Dr. 3091. Bom f. f. ganbesgerichte wird ben abmefenden, bem Leben und bem Wohnorte noch unbefannten Johann Erasmus Kulczycki ober beffen unbefannten Erben mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe witer fie Leon v. Reus am 23. Februar 1862 3. 3. 3091 wegen Extabulirung bes im Paffinftande bes Guts. antheils von Idzestie libr. dm. XXI, pag. 456. n. 4. on. ju Gunfien bes Geflagten angemerften Urtheile bes bestandenen Bukowinaer f. f. Stadte und ganbrechts dito. 6. Juli 1822 3. 9033 aus bem gaffene ftanbe biefes Gutsantheils Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, moruber bie Tagfahrt auf ben 6. Mai 1862 Bormittage 9 Uhr angeordnet wird.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landeegericht ju ihrer Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen herrn Gerichte. Lidvofaten Dr. West ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber für Gali. gien vorgefdrietenen Gerichteordnung verhandelt werben wird.

Durch biefes Gbift werben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft gu erfcheinen, ober Die erforderlichen Rechte. behelfe tem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mablen, und biefem f. E. Landesgerichte anguzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechte. mittel ju ergreifen, inbem fie fich die aus beren Berabfaumung ent. ftehenden Folgen felbft beigumeffen haben merben.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, ben 8. Marg 1662.

## Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 22. do 31. marca 1862.

Isak Jan. komisarz straży skarbowej, 67 l. m., na konsumcyę. Czasz Dorota, wdowa po urzędniku, 78 l. m, ze starości. Murzanowska Katarzyna, właścicielka domu, 56 l. m.

36 l. m., na sparaliżowanie Piórkowska Marya, Schmidt Krystyan, mieszczanin, 58 l. m., Gliniański Ignacy, wożny, 74 l. m., na konsumcye, Ossakowski Michał, siedlarz, 39 l. m., na wodna puchlinę. Czechowska Ilelena Konst, dziecię radcy sądu kraj., 5 l. m., na konsumcyc Zadurowicz Stanisław, 2 l. m., na szkarlatynę. Kunz Franciszek, dziecie urzednika, 58/13 r. m., na angine. Moeser Antonina, dziecie inżyniera, 10 l. m., na suchoty. dziecię urzednika,  $2^4/_{12}$  l. m., na anginę. na, dto. 8 m. m., na zapalenie płuc. dto.  $11^1/_2$  l. m., na konsumeye. Soltys Józef, Reszytyłowicz Helena, Nigrin Edward, 8 dni m , z braku sił żywotnych. Barwicz Alfred, dto. Felsztyński Tomasz, dto. 3 tyg. m., Łoziński Józef, student, 19 l. m., na suchoty.
Jarosiewicz Agnieszka, uboga, 79 l. m., ze starości.
Wallach Marta, dziecię kupca, 4 l. m., na anginę.
Hornung Józefa, dziecię właściciela domu, 2½ l. m., na anginę.
Piątkowski Jędrzej, wyrobnik, 56 l. m., na biegunkę. Fartuszewska Anna, wyrobnica, 30 l. m., na kurcze. Matuszewska Marya, dto. 36 l. m., na suchoty. Wierzbicka Anna, dto. 65 l. m., na wodna p 65 l. m., na wodną puchlinę. Hajnusz Wojciech, wyrobnik, 48 l. m., na kurcze. Sikorski Kazimierz, wyrobnik, 58 l. m., na suchoty. Komarzyński Tadeusz, wyrobnik, 52 l. m., na sparaliżowanie.
Michalska Marya, akuszerka, 50 l m., na wycieńczenie sił.
Onark Elżbieta, wdowa, 48 l. m., na zapalenie płuc.
Władych Ksawery, handlujący wiktuałami, 43 l m., na wodna puchlinę.
Kalimon Tomasz, mularz, 56 l m., na wstrząśnienie mózgu. Łuszkiewicz Jędrzej, krawiec, 20 l. m., na wadę w screu. Magnecki Paweł, szewc, 40 l m, na raka. Fedan Marya, wyrobnica, 40 l m., na wodna puchline. Tokarczuk Marya, wyrobnica, 48 l. m., na zapalenie płuc. Schuster Antoni, wyrobnik, 18 l m., na krwiotok. Czyluśnik Mikołaj, wyrobnik, 47 l m., na sparaliżowanie płuc. Zajączkowska Marya, wyrobnica, 56 l. m., na zapalenie płuc.
Bajtało Jędrzej, wyrobnik, 66 l m., dto.
Zuzanowa Marya, dziócie wyrobnika, 8 l. m., na wycieńczenie sił.
Degel Waleryan, wyrobnik, 33 l. m., na skaleczenie sił.
Argaszyńska Julia, wyrobnica, 64 l. m., na sparaliżowanie płuc.
Podgórska Marya dto. 42 l m. na wycieńczenie sił Podgórská Marya dto. 42 l m., na wycieńczenie sił. Wierzbicka Katarzyna, dto. 64 l. m., na konsumcye. Wierzbicka Katarzyna, dto. 04 l. m., na zapalenie płuc. Karpiak Onufry, dto. 31 l. m., na gangrynę. Medyński Jacob, dto. 53 l. m., zapalenie płuc. Guth Katarzyna, wyrobnica, 13 l. m., na sparaliżowanie pluc. Hawrylak Marya, dto. 18 l. m., na febre połogowa.

Medyński Jacob, piwniczny, 53 l. m., na zapalenie pluc.

Chrzanowski Józef, prywatysta, 75 l. m., na sparaliżowanie pluc.

Barylo Julia, dziecię wyrobnika, 6 tyg. m., z braku sił żywotnych.

Kondrat Jan.

dto. 1 r. m., na zapalenie pluc. Kraus Jedrzej, dto. 2½ r. m., na biegunkę.
Sroka Marya, dto. 2½, r. m., dto.
Szwedzicka Angela, dziecię krawca, 5 tyg. m., z braku sił żywotnych.
Sokolnichi Władysław, dto 3 l. m., na konsumeve.
Konaczowski Anterio. Sokolnicki Władysław, dto 3 l. m., na konsumcyę. Kopaczowski Antoni, dziścię mularza, 4 l. m., na koklusz. Matwyj Klemens, dziecię wyrobnika, 1 dzień m., z braku sił żywotnych. Daciszyn Zofia, dziecię piwnicznego, 11/12 r. m., na wodną puchlinę. Blicharski Stefan dto. wyrobnika, 1 r. m., na koklusz. Markowska Marya, dto 11/2 r. m., z braku sił żywotnych. Korecki Ludwik, dto. 1 r. m., na kurcze. Ja himowski Jan, dzić ie piwnicznego, <sup>10</sup>/<sub>12</sub> r. m., na konsumcyę. Likwarska Domicela, dzićcię wyrobnika, <sup>42</sup>/<sub>2</sub> r. m., na dto. Sewera Anna, dto. 3 l m., na anginę. 1½ r. m , dto. 5 dni m., z braku sił żywotnych. Floko Marcin, dto. Czarna Michalina, dto. 5 dni m., dto. 2<sup>10</sup>/<sub>12</sub> r. m., na wodna puchline. 5 dni m., z braku sił żywotnych. Kryszner Józefa, Krecińska Olimpia, dto dto. Strzelbicka Marya, dto. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> r. m. na konsumcye. 1<sup>7</sup>/<sub>12</sub> r. m., na szkarlatyne. 1<sup>5</sup>/<sub>12</sub> r. m., na zapalenie płuc. 5 l. m., na szkarlatynę. Przeszlak Jan, dto. Kucharski Michał, dto. Karstel Filipina, Kulparkowska Katarzyna dto. Sobolewski Józef dto. 3/12 r. m., dto.
Powroźnik Emilia, dto. 3/12 r. m., dto.
Eppler Fryderyk, szereg. 30. pułku piechoty, 27 l. m., na wysuszenie. mózgu.
37. dto. 22 l. m., na suchoty. Sobolewski Józef dto. 11/12 r. m., na zapalenie pluc. 27 l. m, Pall Jerzy, dto. dto-37. dto. 21 l. m., dto Marciuk Jan, artylerzysta, 27 1 l. m., na tyfus.

Mnykressy Michał, szereg. 37. pułku piechoty, 26 l. m., na wrzody płucowe.

Bunagy Szczepan, dto. 27 l. m. pa Bolla Jan. 51. dto. 27 l. m., na Bunagy Szczepan, dto. Buda Juon, dto. Haydaczuk Michal, kyrasyr, 22 l. m., 26 l. m , na dto. dto. Messuse Mechel, wekslarz, 70 l. m, na sparalizowanie płuc. Keller Salamon, machlerz, 87 l. m., na sparaliżowanie płuc. Moretzky Jacob, piwniczny, 65 l. m., ze starości. Silberstein Nathan, ubogi, 80 l. m. dto. Blass Rachel, dto. 60 l. m., na wodną puchlinę. Bethauer Mayer, blacharz, 56 l. m., na zapalenie pluc. Kam Jehemie, ubogi, 66 l. m., na wodną puchlinę. Frankel Saul, dto. 65 l. m., na konsumcyę. Bratel Golde, uboga, 64 l. m., na sparaližowanie płuc.

Mandel Süssman, dzićeje machlerza, 1½ r. m., z braku sił żywotnych.

Brat Berisch, dto. lakiernika, 2 l. m., na biegunkę.

Urban Sara, dto. machlerza, 1½ r. m., na konsumeyę.

Binenstock Zlensche, dto. 2 dni m., z braku sił żywotnych.

Goldstein Schloime dto. 10½ r. m., na biegunkę.

Makler Sara, dziście wodniew, 11½ r. m., na biegunkę. Mehler Sara, dziecię wożnicy, 1½ r. m., na anginę.
Klinberg Rachel, dziecię służący, ¾2 r m, na konsumcyę.
Ktehler Masse dto. błacharza, 1¼ r. m., na sparaliżowanie pluc.
Krochmal Scheindel, dziecię machlerza, ¾2 r. m., na konsumcyę.
Luft Sara, dto. szynkarza, 10 tyg. m., na zapalenie pluc.
Parios Joseph dto. szynkarza, 10 tyg. m., na zapalenie piuc.
dto. wyrobnika, 2 l. m., na zapalenie gardła,
dto. kupczyka, 10,12 r. m., na wodę w głowie.
dto. machlerza, 4/12 r. m., na zapalenie pluc.
dto. tapicera, 2 l. m., na zapalenie mózgu.
dto. wyrobnika, 4 l. m., na zapalenie pluc.
dto. 3½ r. m., na szkarlatynę.
dto. 2 l. m., na zapalenie pluc. Pories Jossel, Hildes Abraham, Panzer Fevie, Latt Elias, Kern Scheindel, Loch Simche, Lind Rosche, Allas Rachel, dziecie handlarza, 1 r. m., dto. Neuwald Chaje, dto. tandyciarza,  $\frac{3}{12}$  r. m., z braku sił żywotnych. Eskreis Lea, dto. tokarza, 2 l. m., z braku krwi. Fühl Leib, dto. nauczyciela, 8 l. m., na sparaliżowanie płuc.